## Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Juni 1986.

130

Czerwca 1866.

(946)

Konkurs

ber Gläubiger bes Brodyer Geschäftsmannes Samuel Baras.

Mr. 3618. Bon dem f. f. Bezirksgerichte zu wrody wird über das gesammte mo immer befindliche bewegliche, und über tas in den Kronlandern, für welche die Jurisdifzienenorm vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermogen bes hiefigen Gefchafte-

mannes Samuel Baras Der Ronfurd eröffnet.

Wer an biese Kontursmasse eine Forderung fiellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage mider den Konfuremaffevertreter grn. Dr. Ornstein bei tiesem f. f. Bezirlögerichte bis 17. Juli 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur bie Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, traft beffen er in diefe ober jene Klaffe gefett gu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erft= bestimmten Tages Niemand mehr gehört werden murbe, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Ruckficht des gefammten jur Konkursmaffe gehörigen Bermögens obne alle Ausnahme auch tonn abgewiesen sein jollen, wenn ihnen wirklich ein Kompenjagioneredt gebührte, menn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe gu fordern hatten, ober menn ibre gorderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, fo zwar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Rompenfazions, Gigenthum's oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden wurden.

Bur Babl des Bermogens Bermalters und ter Glaubiger-Ausschüffe wird die Tagfagung auf den 19. Juli 1866, Bormittags

10 Uhr bei diesem f. f. Bezirtegerichte anberaumt.

Dom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 20. Mai 1866.

6 b i 8 t.

Mr. 3584. Bom f. t. Kreis. als gandels- und Wech elgerichte in Złoczów wird dem, tem Aufenthalisorte nach unbefannten David Kies ler mittelft gegenwärtigen Goiftes bekannt gemacht, es habe witer ibn M. Triester pto. 500 C. R. f. R. G. eine Bechfeltlage de praes. 5. April 1866 3. 3584 angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungkauflage am 9 Mai 1868 Bahl 3584 erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltwort bes Welangten David Kiesler unbefannt ift, fo hat das t.f. Rreisgericht ju Zloczow jur Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Beren Abvotaten Dr. Schrenzel als Kurator und hrn. Lidv. Dr. Starzewski ale Kuratorefubstituten bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, aur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachmalter ju mablen und diesem f. f. Rreisgerichte ans Buzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom t. f. Kreis= ale Wechselgerichte.

Złoczów, am 9. Mai 1866.

(980)Kundmachung.

Dr. 23179. Wegen Lieferung der Dedflofferforderniffe jur Konfervirung der Staatsstraffen im Stryer f. f. Straffenbaubezirke für das Jahr 1867 mitteln schriftlicher Offerten wird hiemit die Sicher-

stellungsverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforderniß besteht in ber Beifchaffung von 3340 Dedftoffprismen a 54 Rubit Count fur Die Rarpathen Saupt- ftraffe im Betrage von 8820 fl. 231/2 fr. 1460 Dedftoffprismen fur die Veretzkoer Sauptftraffe im Betrage von 5099 fl. 20 fr. öfterr. Währ.

bemnach zusammen 4800 Dedftoffprismen von

13919 fl. 431/2 fr. öft. 54 Rub. Schuh im Fiefalpreise von

Währung.

Die aligemeinen und speziellen, so wie auch die mit hierotiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Lieferungsbedingniffe tonnen bei bem Stryjer f. f. Rieisvorstande ober bem Skoler f. f. Straffenbaubegirte eingeseben merben.

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, ihre deutlich und beftimmt gestellten Lieferunge = Anbothe mittelft rechtsgiltig ausgestellten berfiegelten Offerten bie jum 26. Juni 1866 beim Stryjer f. f. Kreisvorstande einzubringen.

Nachtragliche Unbothe werden nicht berüchtiget.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Mai 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 23179. Bla dostarczenia potrzebnego materyału kamiennego ku utrzymaniu gościńców rządowych w Stryjskim c. k. powiecie budowy gościńców na rok 1867 za pomocą pisemnych ofert, rozpisuje się niniejszem licytacye zabezpieczającą.

Potrzebnem jest dostarczenie:

3340 pryzm kamienia a 54 sześciennych stóp na główny gościniec i 1460 pryzm kamienia na główny gościniec we-

przeto razem 4800 pryzm kamienia a 54 sześcien-

wal, austr.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tulejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi liwerunkowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego lub tez w stryjskim c. k. powiecie budowy gościńców.

Mających chęć licytować wzywa się, ażeby swoje dokładnie i stanowczo wyrażone oświadczenia liwerunkowe w opieczętowanych i podług przepisów prawnych ułożonych ofertach przedłożyli do 26go czerwca 1866 c. k. naczelnikowi obwodu stryjskiego.

Późniejsze oświadczenia nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. maja 1866.

(1004)G d i f t.

Nro. 6283. Bom t. f. Tarnopoler Rreis- als Sandels- und Wechselgerichte mird bem prn. Konrad Bobrowski bekannt gemacht, daß wider denfelben vom Jakob Harband unterm 14. Februar 1866 3. 2011 bas Gesuch um Erlaffung bes Zahlungsauftrage wegen ber 28. C. von 100 fl. oft. 28. f. R. G. überreicht und mit Befchluß vom 14. Februar l. J. diesem Gesuche willfahrt wurde.

Da der Aufenthaltsort des grn. Konrad Bobrowski unbekannt ift, so hat das t. f. Kreisgericht ju beffen Vertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Grn. Dr. Zywicki mit Substituirung bes Grn. Aldv. Dr. Kominski jum Rurator bestellt,

mit welchem biefe Rechtsfache verbandelt merben wirb.

Der Belangte wird bemnach erinnert, jur rechten Zeit bem Rurator die erforderlichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder einen andern Cachwalter ju mablen und bem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Wertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, widrigens er fich die aus deren Nerabfaumung entstehenden Folgen felbst beizu= messen haben wird.

Bom f. f. Rreis= ale Sanbelsgerichte. Tarnopol, am 30. Mai 1866.

(1000)

Kundmachung.

Nro. 6168. Beim Samborer f. f. Kreis- als Handelsgerichte ift die Firma "Anton Kromer" fur ben Sandel mit Spezerei und gemischten Baaren in Sambor in bas Register für Gingelnfirmen eingetragen worden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 29. Mai 1.66.

Erfenntniffe.

Das f. t. Landesgericht in Erieft hat unterm 22. Mai b. 3. 3. 3679 erkannt, daß der Inhalt ber Drudfdrift: "L'Europa nel 1866. Schizzi dal vero di A. L. Qualiazzi. Trieste nel maggio 1866 Tip. L. Hermanstorfer Ed. A. L. Qualiazzi", das Berbrechen ber Störung ber öffentlichen Rube nach S. 65 . St. G. B. begrunde und verbindet damit nach S. 36 B. G. bas Berboth ber weiteren Berbreitung. (976)

Das f. f. Landesgericht als Gericht in Preffachen in Trieft erfennt fraft der ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestat verliehenen Amtegewalt über Antrag ber t. f. Ctaatsanwaltschaft, daß der Inhalt des in dem in Trieft bei &. hermannstorfer gedrucken und von Isidor Antonaz redigirten periodischen Blattes "Il Tempo" vom 29ten v. Mits., 3. 122, unter ber Rubrit "Varieta", den Refrolog bes Ad= vokaten Engel Brofferio enthaltend, erschienenen Artikele, den Thatbestand bes Bergehens gegen bie öffentlichen Unftalten und Bortehrun= gen für bie gemeine Gicherheit nach S. 305 St. G. B. begrunde und verbindet damit nach S. 36 B. G. das Berboth ber meiteren Ber-

Trieft, am 1. Juni 1866.

(1003)

## <sup>(992)</sup> Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia niektórych posad w oddziałe manipulacyjnym Wydziału krajowego.

Nro. 2101. W oddziałe manipulacyjnym Wydziału krajowego

beda do obsadzenia następujące posady:

a) Posada Dyrektora kancelaryi jako przełożonego oddziału manipulacyjnego, zarazem przełożonego expedytu, o rocznej płacy 1400 zł. w. a. z dodatkiem wolnego pomieszkania z opalem lub relutum 300 zł. w. a. i 50 zł. w. a. na fiakra:

b) posada Protokolisty o rocznej płacy 1000 zł. w. a.;

c) posada Archiwisty o rocznej płacy 1000 zł. w. a.; nakoniec d) dwie posady Kancelistów klasy I. o rocznej płacy po 800 zł. wal. austr.

Od kandydatów o te posady, którzy dotąd w służbie krajowej nie pozostają, wymaga się:

1. Dowodu wieku zycia nie mniej jak lat 18, a nie więcej

jak 40;

2. nieposzlakowanego życia;

3. dowodu ukończonego niższego gimnazyum lub niższej szkoły realnej i dowodu czytelnego i picknego pisma; a nadto od ubiegających się o posadę Dyrektora kancelaryi, Protokolisty lub Archiwisty dostatecznej znajomości odpowiedniej służby.

Ubiegający się o te posady wywieść się mają w podaniu swojem z ogółowego i szczegółowego swego uzdolnienia, oraz oświadczyć, czyli i z którym urzędnikiem krajowym są spokrewnieni lub

spowinowaceni i w jakim stopniu.

Zwraca się uwagę kandydatów, iż wedle §. 14 Ustanowy dla służby krajowej nowo wstępujący do służby krajowej urzędnik otrzyma nominacyę na stałą posadę dopiero po upływie roku jednego pełnionej służby, i to w tym tylko razie, jeżeli w ciągu tej prowizorycznej rocznej służby wszelkim warunkom służby odpowie.

Ubiegający się winni podania swe najdalej do 24. czerwca 1866 r. wnieść do Wydziału krajowego, a to jeżeli obecnie w służbie publicznej zostają, drogą bezpośrednio przełożonej Władzy.

Kandydaci zostający już w służbie krajowej winni dołączyć

do podania listę służbową.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 1. czerwca 1866.

(993) Kundmachung.

Mro. 4341. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Grodek wird über Ersuchschreiben bes f. f. Landes- als Handelsgerichtes in Lemberg vom 12. Jänner 1865 J. 213 und J. 11155 die erekutive Feilbiethung der dem Peter Bäcker gebörigen, in Brundorf sub KN. 24 gelegenen, feinen Tabularkörper bildenden Realität zur Herein- bringung der Wechselfumme von 214 fl. öft. W. s. N. G. zu Gunsten der Beile Weiss von 115 fl. öft. W. s. N. G. und 93 fl. 58 fr. öft. W. s. N. G. zu Gunsten der Beile Weiss von 123 fl. öft. W. s. n. G. und 93 fl. 58 fr. öft. W. s. zu Gunften des Jakob Eisner in drei Terminen, am 21. Juni, 19. Juli und 23. August 1866, jedesmal um 10 libr Bormittags hiergerichts mit dem ausgeschrieben, daß diese Mealität erst bei dem dritten Termine auch unter dem Schähungswerthe von 1223 fl. öft. W. veräußert werden wird, daß jeder Kauslustige ein Badium von 130 fl. öft. W. zu erlegen hat und daß die Feilbiesthungsbedingungen, der Beschreibungs- und Schähungsakt hiergerichts eingesehen werden können.

Nom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Grodek, am 28. April 1866.

(991) Rundmachung. (3)

Nro. 4953. Mit 10. Juni l. J. tritt im Orte Magierow eine f. f. Bosterpedizion ins Leben Dieselbe hat sich mit dem Briefpostdienste und mit der postämtlichen Behandlung von Geles und sonstigen Werthsfendungen bis zum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befassen und mit dem Postamte Rawa ruska mittelst 4mal wöchentlichen Fußbotenposten mit nachfolgender Kurkordnung in Berbindung zu stehen:

Bon Magierow in Rawa ruska

Montag, Dienstag, Donnerstag, an benselben Tagen um 7 Uhr Freitag um 4 Uhr 15 M. Nach- Abends.

mittage;

Bon Rawa in Magierow

Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sam= an benfelben Tagen um 8 Uhr ftag um 5 Uhr 30 M. Früh. 15 M. Früh.

Die Entfernung von Magierow nach Rawa beträgt 21, Meile. Der Bestellungsbezirk der genannten Postexpedizion hat aus

nachbenannten Orten zu bestehen:

a) Im politischen Bezirke Niemirów: Biała, Horodzow, Kamienna góra, Manastyrek, Magierow, Okopy, Pogorzelisko. Ulicko Seredkiewicz, Ulicko zarębane, Zamek.

b) Im politifden Begirfe Zołkiew: Kunin.

Bon ber f. f. galig. Poft. Direkzion.

Lemberg, am 30. Mai 1866.

(988) E d y k t. (3)

Nro. 13530. Ces. król. sad krajowy jako handlowy we Lwowie oznajmia niniejszym edyktem, ze dnia 13. marca 1866 do liczby 13530 wniósł Antoine Andrieu z Brukseli w Belgii przeciw Janowi Kurzynie z życia i miejsca pobytu nieznajomemu i tegoż

z imienia, istnienia i miejsca pobytu nieznajemym spadkobiercem do tutejszego sądu pozew o zapłacenie sumy wexlowej 27.000 franków z pn., na któryto pozew uchwałą z dnia 18. kwietnia 1866 termin do rozprzwy ustnej według ustawy wexlowej na dzień 13go czerwea 1866 godzine 11ta przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego Jana Kurzyny lub tegoż spadkobierców znajomem ule jest, więc do zastępowania go w tej sprawie, a to na jego koszt i strate, ustanowionym został kuratorem adwokat krajowy Dr. Sermak – a zastępca tegoż Dr. Meciński, do-

reczając pierwszemu wyż wymieniony pozew.

Wzywa się wice tym edyktem pozwanego, aby w terminie wyż oznaczonym albo osobiście się stawił, albo informacyę ustanowion mu kuratorowi udzielił, lub też inuego zastępce sobie obrał i sądowi tutejszemu oznajmił, albewi m w razie przeciwnym skutki z pominiecia i zaniechania środków prawnych wynikłe ponosić będzie musiał.

Od c. k. sadu krajewege.

Lwów, dnia 18. kwietnia 1866.

(1006) Ronfurs = Berlautbarung. (1)

Nr. 1923. Bur Wiederbesetzung einer in Tarnopol erledigten siftemisirten Advokatenstelle wird hiemit ber Konturs mir dem ausges schrieben, bag die Bewerbungsfrist von vier Wochen vom Tage ber britten Einschaltung dieser Kuntmachung in ter Wiener Zeitung zu

laufen hat

Die Venerber haben ihre gemäß der Verodnung tes hohen f. f. Juniz-Miniferiums rom 14. Mai 1856 Mr. 10567 (2. G. B. 3. 21 Abtb. II. Stück IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses f. f. Oberlanstoszericht zu richten doselbst ihre volle gesehliche Befähigung zur Absvefatur, ihre Spiackkenntnisse und ihre Verwendung seit dem Ausetrite aus den Studien tarzuthun, und anzugeben, ob sie mit einem Gerichts einten dieses Sberlandergerichts. Sprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Aldvokaten und Notare oder bei benfelben in Bermendung ftehente Bewerber haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Advokatenund beziehungsweise Notariatekammern, und mo feine solche bestehen, durch ten Gerichtshof 1. Instanz, in bessen Sprengel sie wohnen, zu

überr iden

In öffentlichen Diensten ftehende Bewerber aber haben ihre Ge- fuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsieher einzubringen.

Vom f. f. Ober Landesgerichte. Lemberg, am 1. Juni 1866.

(1005) © 8 i t t. (1)

Nro. 29210. Vom Lemberger f. f. Lantesgerichte wird hiemit befannt gemacht, taß ter Lemberger gandelsmann Leon Popiel seine Zahlungen eingestellt hate und über tessen sammtliches bewegliche und tas in den Kronlantern, für welche tas Geset vom 17. Dezember 1862 Nro. 97 R. G. B. Wirtsamkeit hat, befindliche undezwegliche Vermögen das Ausgleichsverfahren eingeleitet wird.

Der Zeitpunkt jur Unmeldung ter Forderungen und die Borladung jur Ausgleicheverhandlung felbu werden insbesondere tundgemocht werden, est sieht jedoch jedem Gläubiger frei, seine Forderungen mit der Rechtswirkung des § 15 des Gesetes über das Ausgleichs-

verfahren fogleich anzumelben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 2. Juni 1866.

(981) Konkurd-Kundmachung. (3)

Mr. 26957. Un dem Kommunal-Realgimnasium in Drohobycz ist eine Lehrernelle mit der Gehaltestufe von Siebenhundert Dreißigs fünf Gulden öst. M. nebst dem Anspruche auf Dezennalzulage und Ruhegehalt zu besetzen.

Für tiese Lehreistelle wird die Lefähigung jum Unterrichte im Freihandzeichnen und Schönschreiben gefordeit, worüber die Nachweisjung im Sinne der Verordnung bes h. f. f. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 24. April 1853 (R. G. Bl. ex 1853 Nr. 37

Seite 347) ju liefern ist.

An dem Kommunal Mealgimnasium in Drohobycz ist auch eine Rebenlehrerstelle für französische Sprace mit dem Gehalte jährlicher 525 fl. öst. W. zu besehen, zu beren Elangung die Rachweisung der im Sinne ter obgedachten hohen Ministerial Verordnung bei der zusständigen Prüfungs Kommission erwordenen Lehrbefähigung erforder

Collte ein Beweiber um tiefe Arbentehreistelle bie Befähigung zur Ertheilung bes Unterrichtes auch in anderen obligaten Lehrfächern nachweisen, so wird er als wirklicher Gimnafiallehrer mit dem sistemissirten Gehalte von 735 fl. oft. B. nebst dem Anspruche auf Dezens nal-Zulagen und Ruhegehalt angestellt werden.

Die Kompetenten um biese Lehrerstellen baben ihre mit dem Taufsscheine, den Studien- und Lehrbefähigungezeugnissen, mit dem Zeugnisse über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder ruthenischen Sprache, für Erstere Stelle auch mit den eigenen Leistungen im Zeiche nungssache und in der Kaligrasie belegten Gesuche, falls sie bereits im öffentlichen Dienste nehen, im Tege ihrer vorgesetzen Behörden, sonst aber unmittelbar bei der k. f. galizischen Statthalterei längstens bis 12. Juli 1866 einzubringen.

Bon ber t. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, ben 30. Mai 1866.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 26957. Przy gminnem gympazyum realnem w Drohobyczu jest do obsadzenia posada nauczyciela z roczną płacą Siedmset trzydziestu pieciu (735) złot. reńskich w. a., a oraz z prawem do dziesięcioletnich dodatków i do pensyi w stanie spoczynku.

Do tej posady nauczycielskiej potrzebne jest uzdolnienie do uczenia rysunków z wolnej reki i kaligrafii, co ma być udowodnionem w myśl rozporządzenia c. k. wysokiego ministerstwa wyznań i nauk z 24. kwietnia 1853 (Dz. u. p. z r. 1853 Nr. 347)

Przy gminnem gymnazyum realnem w Drohobyczu jest do obsadzenia także posada ubocznego nauczyciela języka francuskiego z roczną płacą 525 złr. w. a., dla której uzyskania potrzeba wykazać się w myśl wyzwspomnionego wysokiego rozporządzenia ministeryalnego otrzymanem od przynaleznej komisyi egzaminacyjnej uzdolnieniem na nauczyciela.

Jeźliby ubiegający się o tę posadę ubocznego nauczyciela udowodnił uzdolnienie do wykładania także irnych przymusowych przedmiotów naukowych, natenczas będzie umieszczony jako rzeczywisty nauczyciel gymnazyalny z systemizowaną płacą roczną 735 zł. w. a. a oraz z prawem do dziesięcioletnich dodatków i do pensyi w

stanie spoczynku.

Kandydaci na te posady nauczycielskie mają posady swoje z załaczeniem metryki chrztu, świadectna nauk i uzdolnienia do zawodu nauczycielskiego, tudzież świadectwa znajomości języka niemieckiego i polskiego lub ruskiego, a co do pierwszej posady także z załączeniem własnych prac rysunkowych i kaligraficznych, przedłożyć najdalej do 12. lipca 1866, a to jesti zostaja już w służbie publicznej za pośrednictwem przełożonych władz swoich, zreszta zaś bezpośrednio c. k. galicyjskiemu Namiestnictwu.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. maja 1866,

© dift. (986)

Mro. 452. Dom f. f. Pegirffamte als Gerichte zu Lubaczow wird der Frau Kamilla 1. Che Witkowska, 2. Che Fitkalo, mittelft gegenwärtigen Ediftis befannt gemacht, es habe Elias Fitkalo wider Diefelbe, bann ten Georg Roszkiewicz und Ludwig Swolkien unterm 13. Dezember 1865 3. 2737 civ. eine Rechteflage wegen Unerfennung ber Eigenthumerechte bezüglich ber Realitat Diro. 37192/198 in Lukawiec, Annullirung der Raufvertrage vom 23. Dezember 1862 und 30. November 1864, Lofdung biefer Bertrage aus ben Grundbuchein und llebergabe diefer Realität angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Befdluß vom Beutigen 3. 3. 398 eiv. und 452 civ. die Taafahre gur mundlichen Werhandlung auf den 10. Juli 1866 Fruh 9 Uhr feitgejest murte.

Da der Aufenthalterrt ber belangten Kamilla 1. Ghe Witkowska, 2. Che Fitkalo unbefannt ift, fo bat das f. f. Bezirfsgericht gu deren Bertretung und auf teren Gefahr und Roffen ben berr-Schaftlichen Oberforfter Stanislaus Midowicz aus Lukawiec als Rurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mirt.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie belangte Kamilla 1. Ghe Witkowska, 2. Che Fitkato erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Red tebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und biefem f. f. Beziiksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung tienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, inbem fie fich die aus teren Berabfaumung entstehenten Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Lubaczow, am 30. April 1866.

(1001)Ronfure.

Mro. 4928. Pofferpedienteneftelle in Tuchow, gegen Bertrag und 200 fl. Kaugion; Bezügen: 126 fl. Bestallung, 30 fl. Amtspaufchale, 550 fl. Botenpauschale jährlich für Unterhaltung täglicher Botenfahrten gwijchen Tuchow und Tarnow tour und reiour.

Bewerber um diese Postexpediciensftelle haben ihre Gesuche un= ter botumentirter Nachweisung des Altere, Bohlre: haltens, der bisherigen Beschäftigung und Vermögeneverhaltniffe, und zwar, insofern fie bereits in öffentlichen Dienften fteben, i: Bege ihrer Amteborfiehung, fonft aber im Bege ter guftandigen politifchen Behorbe binnen 4 Wochen bei der f. t. Pondireftion Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig, Boft=Direktion,

Lemberg, am 30. Mai 1866.

Coift. (994)

Mr. 46. In der Bergleichsmasse bes Samson Wollerner wird fermin gur Anmelbung der Forderungen bis jum 16. Juli 1866 ber Termin zur bestimmt, daher bie unterm 26. Mai 1866 erfolgte Kundmachung berichtigt wird.

Lemberg, den 5. Juni 1866.

Josef Strzelbicki. f. f. Dotar ale Gerichtstommiffar.

Coift. (2) (997)

Mro. 49019. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird dem abmesenden Lukas Jaudoszewski oter Antoszewski, Katharina Łozińska geb. Antoszewska, Helena Antoszewska, Karl Antoszewski, Johann Antoszewski, Simon Antoszewski, Ceslaus ober Wenzel An-

toszewski, Marianna Niklewicz geb. Antoszewska, Viktor Russyk ober Russik, Marianna Alscher geb. Russyk und Magdalena Russyk mit diesem Gbifte bekannt gemacht, daß Franz und Ignatz Starzecki gegen dieselben eine Klage wegen Zuerkennung bes Eigenthums ruch-fichtlich ber in Lemberg sub Nro. 1351/4 liegenden Realität am 22ten September 1865 g. 3. 49019 ausgetragen haben, worüber bie Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf ben 9. Juli 1866 um 11 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da ber Wohnort der genannten Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber Berr Abvofat Dr. Frankel mit Substituirung bes herrn Abrotaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben die Rlage für die Belangten qu-

Die Belangten merben überdies aufgefordert, bei biefer Sagfahrt entweder perfonlich ju erscheinen, oder dem bestellten Rurator Die erforderlichen Rechtsbehelfe mitzutheilen, oder aber einen andern Cadmalter ju mablen und folden bem Gerichte bekannt ju geben, widrigenfalls dieselben die Folgen biefer Berfaumniß treffen werden. Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 30. Ceptember 1865.

dif t.

Miro. 13148. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag über Anfuchen ter Fr. Ludwika geb. Grafin Zeleńska, 1. voto Borowska, 2. voto Wężykowa, auf Grundlage der vom Grn. Philipp Stanistawski ausge tellten Duit. tung die Löschung der im Lastenstande der Guter Rokic na ju Gunften bes Grn. Philipp Stanistawski intabulirten Cumme pr. 50 Duf. sammt 4% Interessen vom 1. Janner 1818 mit dem Bescheibe bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 2. Dezember 1865 3. 58869 bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Philipp Stanistawski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Gr. Alev. Dr. Sermak mit Gubftituirung bes grn. Abr. Dr. Meciński auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator be= stellt und bemfelben ter oben angeführte Befcheib diefes Gerichtes ju=

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg. am 28. April 1866.

G d i f t.

Mto. 28712. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte wird im Grunde &. 1 und &. 3 des Gefeges vom 17. Dezember 1862 3. 97 R. G. B. über das fammtliche wo immer befindliche bewegliche und über bas in jenen Rionlandern, fur welche das obige Gefet Birtsamteit hat, befindliche unbewegliche Bermögen des Lemberger Mode-maaren - Sandelsmannes Joseph Kühmajer das Ausgleicheverfahren mit den Gläubigern mit dem Beisage eingeleitet, daß der Zeitpunkt jur Unmeldung der Forderungen und bie Borladung gur Ausgleicheverhandlung felbst durch ben jum Leiter der Ausgleich verhandlung bestellten f. f. Notar Grn. Jasinski wird fundgemacht werben.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 30. Mai 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 20192. C. k. sad krajowy we Lwowie ogłasza niniejszem, że na prośbe galicyjskiej kasy oszczędności w skutek prawo-mocnego wyroku z dnia 23. listopada 1857 l. 40209 celem zaspokojenia sumy 3901 zł. 77 c. w. a. jako reszty wywalczonej tymże wyrokiem sumy 4801 złr. 26 kr. m. k. z prowizya 5% od dnia 12. lipca 1863 bieżącą, publiczna licytacya realności pod 1. 470 i 471 /4 we Lwowie położonych dozwoloną została.

Powyższa licytacya w sadzie tutejszym w trzech terminach, t. j. dnia 16. lipca, 16. sierpnia i 17. września 1866, każdą razą o godzinie 9tej przed południem przedsięwzieta bedzie, za cene wywołania ustanawia się suma szacunkowa 29.638 zł. 66 c. w. a., kazdy chęć kupienia mający obowiązanym jest kwotę 2960 zł. w. a. jako zakład (wadyum) w gotówce, książeczkach galic. kasy oszczędności podług nominalnej wartości, lub w innych papierach publicznych podług ostatniego kursu urzędowej Gazety Lwowskiej obliczonych, nigdy zaś wyżej nominalnej wartości, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która w gotówce, lub ksiązeczkach galic. kasy oszczedności złożona, w pierwszą połowe ceny kupna najwięcej ofiarującemu się wliczy, zaś innym współlicytantom zaraz po ukończonej licytacyi się zwróci.

Do tej licytacyi rozpisują się trzy termina. Gdyby w powyższych trzech terminach rzeczone realności wyżej lub przynajmniej za cene szacunkowa nie zostały sprzedane, ustanawia się do ułozenia lzejszych warunków licytacyjnych termin na dzień 17. września 1866 o godzinie 4tej z południa, na którym wierzyciele pod tym rygorem stawić się mają, iż nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych i deklarujących się uważanemi bedą.

Akt detaxacyi i extrakt tabularny w tutejszo-sądowej regi-

straturze przejrzeć można.

O czem się obie strony tudzież wierzyciele hypoteczni uwiadamiaja, ustanawiajac dla tych którzyby po dniu 20. marca 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała z jakiego bądź powodu wcześnie przed terminem doręczona być nie mogła, do tego i do wszelkich następnych aktów kuratora w osobie p. adwokata Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Kabatha.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 15. maja 1866.

(999)Mr. 6555. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird fundgemacht, bag ber gerr Landes- und Gerichtsadvofat Dr. Clemens Rit. v Zywicki jum General : Cubfituten bes am 24. Mai 1866 ceftor: benen Landes- und Gerichteadvofaten Dr. Felix Reyzner bestellt und die Berfügung getroffen worben ift, daß die in ber Ranglei bes verftorbenen Landes- und Gerichts-Aldvofaten Dr. Felix Reyzner gurud: gebliebenen Aften entweber bem fur jedes Gefcaft fcon bestellten Spezialfubstituten, in Ermanglung eines folden aber ben: General-

v. Zywicki übergeben merden. Tarnopol, den 29. Mai 1866.

### Edykt.

fubuituten gandes, und Gerichtsabvofaten frn. Dr. Clemens Ritter

Nr. 6555. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu pana adwokata Dra. Klemensa Żywickiego jeneralnym zastępcą zmarłego w dniu 24. maja 1866 adwokata Dra. Feliksa Reyznera zamianował i rozporządził, aby pozostały w kancelaryi Dra Feliksa Reyznera akta albo ustanowionemu już dla każdej sprawy specyalnemu zastępcy, w braku zaś takiego, mianowanemu jeneralnemu zastępcy oddane zostały.

Co się niniejszem wiadomo czyni. Tarnopol, dnia 29. maja 1866.

Kundmachung.

Mr. 24842. Bur Gicherstellung bes mit hohem Ministerial: Erlaße vom 3ten Mai b. J. gahl 7859 genehmigten Umbaues bes 1/4 und 2/4tele ber 46. Meile ber Karpathen = Hauptftraffe mirb biemit tie öffentliche Offertenverhandlung ausgeschrieben:

Dieje Musführungen enthalten :

| I. Erbbewegung, Banquete, Sieferdoblen |                | ff. fr. |    |
|----------------------------------------|----------------|---------|----|
| DESCRIPTION OF STREET PARTY OF         | im Betrage von | 6246    | 26 |
| 11. Bruden und Durchlässe              | ,,             | 3051    | 09 |
| III. Futtermauern                      | "              | 8264    | 79 |
| IV. Damm . Pflafterungen               | "              | 1782    | 21 |
| V. Seitengraben und Rigols             | "              | 105     | 72 |
| VI. Rafenlage                          | "              | 522     | 38 |
| VII. Grundbau und Deditoff             | "              | 5185    | 60 |
| VIII. Geländer und Wehrsteine          | 11             | 473     | 63 |

Zusammen im Betrage von 25631 68 Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Differten langstens bis 15. Juni b. J. mit ber ausdrudlichen Erklärung bei dem f. f. Rreisvorstande zu Sanok zu überreiden, daß diefelben fich ber bedungenen Ausscheibung ber Deckstoff- Lieferung und Ginwalzung im Betrage von 9261/2 Prismen und Lieferung und Ginwalzung im Betrage von 9261/2 Prismen und 1686 fl. 23 fr. oft. B. ju Gunften ber offerirenden Gemeinden uns tergieben.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber h. o. Berordnng vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Ofertsbedingnisse konnen bei dem betreffenden f. f. Rreisvorstande einge-

feben merten.

Machträgliche Unbothe finden keine Berücksichtigung. Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Juni 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 24842. Ku zabezpieczeniu dozwolonego wysokiem rozporządzeniem ministeryalnem z 3. maja roku biezącego liczby 7859 przebudowania 1szej i 2giej ćwierci 46tej mili głównego gościńca karpackiego, rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę zapomocą

Potrzebne sa następujące roboty:

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| I. Roboty ziemne, chodniki, ścieki w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kwocie | 6246 | 26  |
| II. Mosty i kanaly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22     | 3051 | 09  |
| III. Mury zewnętrzne (futrowania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "      | 8264 | 79  |
| IV. Brukowanie tam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22     | 1782 | 21  |
| V. Rowy i rynny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))     | 105  | 72  |
| VI. Darniowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22     | 522  | 38  |
| VII. Budowa fundamentów i materyał ka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |     |
| mienny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77     | 5185 | -60 |
| VIII. Porecze i zapory kamienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23     | 473  | 63  |
| and the second s |        |      |     |

Razem w kwocie 25631 68

wal. austr.

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty, opatrzone w 10% wadyum przedłożyli najdalej do 15. czerwca b. r. k. naczelnikowi obwodu w Sanoku z tem wyrażnem oświadczeniem, że się poddają zastrzeżonemu wydzieleniu liwerunku kamienia i utłuczenia w ilości 926½ pryzm w kwocie 1686 zł. 23 kr. w.a. na rzecz podających oferty gmin.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tutejszem rozporzadzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika przynale-

znego obwodu.

Późniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. czerwca 1866.

Nr. 23538. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, iż celem zniesienia wspólnej własności realności pod l. 463%, we Lwowie położonej, w jednej połowie małzonków Antoniego i Józefy Marcyanny Stachurskich, w drugiej połowie zaś nieobecnej Franciszki Piotrowskiej własnej, przymusowa licytacya tejże realności w trzech terminach 17. lipca, 17. sierpnia i 18. września 1866, każdą razą o godzinie 11tej przed południem w sadzie tutejszym przedsiewziętą zostanie, że jako wadyum kwota 147 zł. w. a. złożona być ma. i że w powyższych terminach ta realność niżej ceny szacunkowej 2054 zł. 89 kr. wal. austr. sprzedaną nie bedzie.

Akt oszacowania, warunki licytacyi i wyciąg tabularny w re-

gistraturze sadu tutejszego przejrzane być mogą.

Wierzycielce hypotecznej Franciszce Cywkoy z miejsca pobytu niewiadomej, tudzież wszystkim tym, którzyby po 5. sierpniu 1865 jako daiu wydania wyciągu tabularnego do tabuli miejskiej weszli, i którymby niniejsza uchwała z jakiejbądź przyczyny dorę-czoną nie została kurator w osobie p adwokata Dra Sermaka ze substytucya p. adwokata Dra. Malinowskiego ustanowienym został.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. maja 1866.

(989)

Mr. 29555. Bon tem f. f. Lemberger Landes- als Sandelsgerichte wird bem herrn Johann Lewicki gegenwärtig unbefannten Aufenthaltes hiemit befannt gemacht, bag Elias Kurzer Geschäftsmann in Lemberg Mro. 1112/4 wider ihn und andere unterm 28ten Mai 1866 Babl 28265 ein Gesuch um Erlaffung ber Zahlungsauflage über bie Bechfelfumme von 50 ft. oft B. famme Debengebuhr überreichte, morüber unterm 30. Mai 1866 J. 28285 ber gablungsauf= trag erlassen wurde.

Da dieser Johlungeauftrag für Johann Lewicki unterm 2. Juni 1866 Babl 29290 rückgelegt norden ist, und Elias Kurzer unterm 4. Juni 1866 3. 29555 megen gegenwartig unbefannten Bohnortee bes Johann Lewicki um Buscllung ohne Kurator und Goifte das Unsuchen nellie, so wird dem geren Johans Lewicki wegen beffen gegenwärtig unbefannten Mufenthaltes auf beffen Gefahr und Roften ber herr Lantes-Aldvofat Dr. Gregorowicz mit Gubstituirung bes herrn Landes-Aldvofaten Dr. Sermak jum Rurator bestellt, dem Ersteren der obige Zahlungeauftrag 3. Bahl 28265 ex 1866 jugefiellt, und hievon Johann Lewicki mit vorstebend m Gbitte in Renntniß gefett.

Bom f. f. Landes als Handelsgerichte.

Lemberg, am 4. Juni 1866.

Bidyke amoost zaeryjny.

Nr. 1532. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Peczenizynie wzywa się niniejszem wszystkich tych, którzyby zatracony przez pania Matylde z Flechnerów Kleske zapis rent: !. 17 2018 pierwsza klasa towarzystwa rocznego 1845 przez zakład powszechnego zaopatrzenia połączony z pierwszą austryacka kasą oszczędności w Wiedośu wystawiony w ręku mieć mogli, izby w przeciągu jednego roku od dnia na którym edykt po raz trzeci w krajowej Gazecie urzędowej będzie zamieszczony, tem pewniej tutej-szemu sądowi przedłożyli, ile że takowy jako żaden i nieważny uznanym zostanie, a wystawiciel nie będzie obowiązany na takowy odpowiadać.

Peczenizyn, dnia 9. Maja 1866.

(985)Anndmachung.

Nro. 34. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit be- fannt gemacht, bag zur Tilgung bes von Salamon Zimmermann witer Fed' Garbulinski erstegten Betrages von 46 fl. 10 fr., fammt Erekuzionekoften mit 1 fl. 16 fr. oft. 2B. und 3 fl. 26 fr. oft. 2B. Die exefutive Feilbicthung ber bem Grefnten gehörigen, sub KN. 459 ju Mielnica liegenden Realitat bewilligt und biegu der Termin auf ben 26. Juni und im Miglingungefalle 24. Juli, endlich 21. August 1866, jedesmal um 9 Uhr B. Mt. mit bem bestimmt murbe, bag am britten Termine bas Saus auch unter bem Schätzungswerthe vertauft merden wird.

Der Schätzungeaft und bie Ligitagionebebingungen konnen in der h. g. Registratur eingeschen werden.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Mielnica, am 25. Februar 1866.

(984)(3)

Nro. 9810. C. k. sad obwodowy stanisławowski jako sad handlowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Piotra Fedorowskiego, ze przeciw niemu Zachariasz Erdstein pod dniem 17. maja 1866 do liczby 9225 prosbę o wydanie nakazu zapłaty względem resztującej sumy wexlowej 120 zł. 50 c. w. a. podał, w skutek czego do ustnej rozprawy podług prawa wexlowego termin na 21. sierpnia 1866 o godzinie 10tej rano wyznaczony i ustanowionemu dla nicobecnego kuratorowi w osobie p. adwokata Przybyłowskiego z substytucyą p adwokata Rosenberga doręczony został.

Z c. k. sądu obwodowego,

Stanisławów, dnia 30. maja 1866.